# DODATEK do GAZETY LWOWSKIEY.

W Piątek

(Nro. 84.)

18. Lipca 1828

### Dostrzeżenia meteorologiczne we Lwowie.

| Dzień<br>i<br>micziąc. | Czas                                           | Barometr<br>M. Paryskiey Wiedeń-<br>skiey                |                                                                 | Ciepło-<br>mierz.<br>Reaumur.                     | Wilgo-<br>cio-<br>mierz.<br>Saus-<br>sura. Paryskiey. |       | Wiatr.                                                         | Stan nieba.                                                              |  |
|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| 15. Lipea. [           | W. ©<br>QPo.<br>10 N.<br>W. ©<br>QPo.<br>10 N. | 27,092<br>27,004<br>26,950<br>26,936<br>26,957<br>26,943 | 27 10 1,<br>27 9 0,<br>27 8 4,<br>27 8 2,<br>27 8 5,<br>27 8 3, | + 9,4<br>+18;4<br>+14,2<br>+12,9<br>+12,3<br>+10, | 97,<br>59,<br>87,<br>96,<br>95,                       | 0,000 | Połud. Z. slaby<br>— średni<br>Zachod. słaby<br>Zachod. średni | chmurno 1.  4.  4.  chm. 4. k. 12. deszez pochmurno. deszex k. 6. deszez |  |

### Przyjechali do Lwowa.

Dnia 14. Lipca: Baron Trenk, c. k. Jeneral Major, ze Sambora. — Neumann, c. k. Pulko wnik, ze Stryla. — Hrabia Wrbna, c. k. Podpulkownik, z Robatyna. — Hrabia Bakowski Ferdynand z Zolkwi. - Broniewski Jozef, ze Stryia. - Broniewski Henryk, z tamtad. - Hella Tomaez, c. k. Radz Zołkwi. — Broniewski Jozef, ze Stryia. — Broniewski Heoryk, z tamtąd. — Halia Iomasz, c. k. nacca Kommissyi nadworney, z Wiednia. — Hrabia Humnicki Antoni, z Przemyśla. — Baron Karnicki Roman, z Zołkwi. — Luczm Maurycy, c. k. Ingrossista Isby obrach., z Wiednia. — Mochnacki Aloizy, z Zołkwi. — Nowosielecki Felix, ze Sambora. — Wronowski Wicenty, z Zołkwi. — Woyciechowski Titus, z Polski. — Woyciechowska Maryia, z tamtąd. — Todor Andrzey, Nad-Sędzia Komitatowy, z Węgier. — Pribek Antoni, Sędzia Komitatowy, z tamtąd. — Krasslanez Szymon, Officyalista Komitatowy, z tamtąd. — JX. Arwey Paweł, z tamtąd. — JX. Arwey Paweł, z tamtąd. — Dnia 15. Lipca: Ciwicki Lucian, z Brzeżan. — Dewisch, c. k. Adjunkt żywności, z Krosna. — Leszczyński Franciszek, ze Sanoka. — Malczewski Onufry, z Zołkwi. — Padlewski Jozef, z Lubienia. — Tchorsnicki Jersy. ze Stryia. — Hrabia Zamoyska. z Kosłowa. — Hrabia Złoczowski Alexander,

- Tchorsnicki Jersy, so Stryis. - Hrabina Zamoyska, s Koslowa. - Hrabia Złoczowski Alexander,

ze Złoczowa.

### Wyiechali ze Lwowa

Dnia 14. Lipca: Hrabina Choloniewska Elżbieta, do Wiednia. — Chwalibogowa Tekla, do Lubienia. — Czarnocki, c. k. Kapitan, do Jarosławia. — Hrabia Dzieduszycki Henryk, do Rossyi. — Drohojewski Baltazar, do Przemyśla. – Hammermüller, c. k. Porucznik, tamże. – Pagowski Paweł, do Karlsbadu.

Dnia 15. Lipca: Narboni, c. k. Jeneral Major, do Brzeżan. - Christiani, Adwokat, do Recszowa. — Hrabia Dzieduszycki Eugen., do Stanisławowa. — Jarzymowski Teofil, do Bortnik. — Brauss. c. k. Nadlekarz, do Tarnopola. — Brabia Lewicki Jozef, do Chorosthowa. — Belnisch, c. k. Rapiton, do Badauts. - Raciborowski Zygmunt, do Rossyi. - Rubezyński Maurycy, do Zołkwi. - Hrabia Sommery, c. h. Rotmistra, tamże. - Hrabia Siemiński Konstanty, do Ropy. - Wasilewska, do Kniażego. - Zagorski Wiesnty, do Żołkwi.

Dnia 8. Lipca: Sredn, cens. pCtu. w M. K. Obligacyie długu Stanu ) 93 (21/2) 46 7/16 Obligacyie do wygrania przes losy i (5 ) 92 18516 obligacyie skarbowe Stanow Tyrol- (4 1/2) — Pożycz.wygr. do p. losy z r. 1820 za 100 Za. 150 7f10 s r. 1821 121 15/16 detto Obligacyie Wiedeńskie bankowe - (2 1/2 ) 46 3/8

) 36 3/10 Obligacyie powss. i Wegierskiey Kamery nadworney - -) 36 1/10 (Skarbow.)(Domest.) (M. K.) (M. H.)

Obligacyie Stanow Austr. po- (3 wyżcy i niżcy Ensy, Czech, (2 1/2) 447/8 Morawii, Szlaska, Styryi, (2 1/4) — Haryntyi, Krain i Gorycyi (2 ) —

(1 3/4) -Akcyie bankowe, iedna po 1071 I/2 w M. B.

Amszterdam, za 100 tal. Kur. tal. (1367/8 w. 2 mie. Augszpurg, za 100 ZR. Kur. ZR.) 995/8 C. Uso. Frankfurt n. m., za 100 ZR. 20f. sto-(

py ZR. (995/8 kr.trwa. Genua, za 300 Lire nuove di Pie-

monte ZR. (117 1 2 G. 2 mie. Hamburg, sa 100 tal. bank. talar.) 144 1 2 G. 2 mie. Livorno, za 1 ZR., Soldi (57 1 4 G. 2 mie. Londyn, funt szter. ZR.) 9-52 w. 3 mie. Medyolan, za 300 Austr. Lir. ZR. ) 99 1 8 G. 2 mie. Paryš, sa 300 frankòw ZR.) 116 5 8 G. 2 mie.

### Spis osób we Lwowie zmarłych:

Dnia 2. Czerwcz. Chrześciianie:

Maciey Hannamüller, pens. Radca Sądu Salach., l. m. 74, na frebre reumatyzmową.

Maryanna Cichowa, uboga, l. m. 42, na such. płuc. Zofia Szandrowiczowa, uboga, l. m. 54, na zatwar-

dzenie watroby. Ewa Zofiia Ronikowa, służąca, l. m. 42, na goracz-

kę nerw. Józef Turkawski, kotlarczyk, l. m. 19, na puchl. wo.

Żydzi: Mechel Rniter, ubogi, l. m. 18, na such. płuc. Rachel Blasberg, kramarka, l. m. 57, na kons.

### Doniesienia urzędowne.

Nro. 10304. Per Caesareo - Regium Geliciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Dnae. Theresiae Polkowska medio praesentis Edicti notum redditur: conformiter petito Dni. Joannis Müller sub praes. 25. Aprilis 1828 ad Nrum. 10304. exhibito Tabulae Regiae sub hodierno ordinari, ut inscripta in originali sub A. cessione ddo. 12. Aprilis

1828 per Dnam. Christinam de Chmielowskie Grodzicka et Theresiam de Chmielowskie Polkowska in rem supplicantis exarata in ejus fundamento supplicantem pro proprietario duarum quintarum partium bonorum Malinowka cedentis respicientium intabulet.

Cum autem bic Judicii domicilium Dnae. Theresiae Polkowska in Regno Poloniae indicetur, ideo Advocatus D. Pacławski cum substitutione Domini Advocati Christiani ejus periculo et impeudio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat!

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 27. Maji 1828. (3)

E d i c t u m.

Nro. 12:54. Per Caesareo-Reginm Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopeliense Dno. Constantino Comiti Miavzyński medio praesentis Edicti notum redditur: in sequelam exhibiti per Dnum. Gabrielem Nowakowski sub praes. 14. Maji 1828 Nro. 12:154 petiti, Tab. Reg. disponi, ut documentum dd. 12. Augusti 1814 in originali productum inscribat, et ex eo summam 5000 Aur. holland. pond. super bonis Kamienopol et Podborce pro re supplicantis praenotet.

Cum autem hic Judicii domicilium informandi Constantini Com. Miaczyński sit ignotum, ideo Advocatus D. Ohanovich cum aubstitutione Dni. Advocati Frank ejus periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superins memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supracitata Edictum

isthoo notitiam dat!

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 27. Maji 1828. (3)

E d i c t u m.

Nro. 10807. Per Caesareo - Reginm Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Dno. Casimiro Łuszczeński medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Dni. Joannis Anacleti Spaventy aub praes. 20. Aprilis 1828 ad Nrum. 10807. exhibitum, Tabulae Regiae ordinari, nt in fundamento declarationis ddo. 14. Octobris 1798 editae sub E. productae, et jam de praecedenti ingrossatae, tam sententiam ut dom. 85. pag. 428. n. 25. on. quam sequestrationem, eodem loco conspicuam de sortibus bonorum Łehi, Łączki et Pietrusza Wola supplicantis Dni. Spaventy propriis extabulet.

Cum autem hie Judicii domicilium Dni. Casimiri Łuszczeński supra nominati qua ignotum indicetur, ideo Advocatus Dominus Bromirski cum substitutione Domini Advocati Madarowicz ipsius periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat l

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 28. Maji 1828. (3)

Edictum.

Nro. 12809. Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Dno. Mathiae Sadowski medio praesen-

tis Edicti notum redditur: ad requisitionem C. R. Fori Nobilium Tarnoviensis ddo. 26. Junii 1827 ad Nrum. 6727. hue directam, Tabulae Regiae sub 10. Sept. 1827 ad Nrnm. 22361. dispositum esse, ut adjacentes praefatae requisitioni binas originales quietantias in libris concernentibus inscribat, atque in rubrica extabulationum bonorum Zaszow cum attinentiis Mokre, Dabie et Przeryty Bor intabulet, houque facto Summas 14980 fipol. et 7600 flp. pro Mathia Sadowski in his bonis intabulatas, cum omnibus consecutivis positionibus ex his bonis extabulet.

Cum autem hic Judicii domicilium eius ignotum sit, ideo Dominus Advocatus Szadbey com substitutione Domini Advocati Kolischer periculo et impendio ejus pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat!

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 27. Maji 1828. (3)

E dictum. Nro. 12131. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense DD. Janusio Nowowieyski, in villa Radochowice, et Nicolao Nowowieyski in bono Humieniki, utrique in Imperio Rossiae Palatinatu Volhyniae Districto Roviensi, tum Dao. Joanni Przygodzki in bonis Mohilno, Imperio Rossiae Palatinata Volhyniae Districtu Vłodzimiriensi, porro successoribus olim Annae Radecka, nimirum Autonio Radecki, Joanni Radecki, Annae de Ruchie Biernawska et Antonio Rudzimiński, in Imperio Rossiae loco ignoto, porro successoribus Ludovicae Przygodzka de nomine et domicilio ignotis, tandem Theclae Lipsha in Regno Poloniae loco ignoto habitanti, medio praesentis Edicti notum reddit: D. Xaverium Starzyński contra eosdem, tum Dnum. Felicem Przygodzki et massam jecentem olim Rosaliae Grodzicka puncto solutionis Summae 22,477 1/2 flp. mon. arg. c. s. c. sub praes, 14.

Maji 1828 ad Nrum. 12,131. huie Judicio fibellum exhibitum, Judieiique opem imploratam esse. Ob commorationem vero supra recensitorum concitatorum extra Regna et loco iguoto indicatam eorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Baczyński cum substitutione Domini Advocati Kossowicz iisdem qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet eos ad simultanee intra 90 dies excipiendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alinm Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 4. Junii 1828. (3)

dictum.

Nro. 7569. Per Caesareo - Regium Galiciae, et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense DD. Evae Komarnicka et Annae Czarnecka medio praesentis Edieti notum redditur: ad petitum per Magdalenam Zapłatyńska sub praes. 20. Aprilis 1827 ad Nrnm. 10494 exhitum medio resolutionis ddo. 30. Maji 1827. Tabulse Regiae dispositum fuisse, ut protestationem ddo. 21. Maji 1802 per Joannem, Michaelem et Paulum Komarnickie contra Gregorium Komarnicki et Joannem Stojałowski, respectu damnorum in quota 32,262 fipol. et conductione sortium in Uherce causatorum. illatam circa sortes pagi Uherce et circa Contractum locati conducti praenotatam deleat et

Cum autem hic Judicii domicilium supra citatarum ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Kolischer cum substitutione Domini Ad. yocati Napadiewicz eorum periculo et impendio pro Caratore constituitar, eidemque superias memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoo notitiam dat!

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 2. Junii 1828. (3)

E dietum. Nro. 11930. Per Caesareo - Region Galicias et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Dao. Severino Grahowski medio praesentis Edicti notum redditur: ad petita Dai. Xoverii Comitis Starzenski, et guidem unum sub praes. 24. Junii 1825 ad Nrum. 16562. exhibitum, Tabulae Regiae ordinatum fnisse,

)(2

nt producta documenta, nt pote: Resolutionem C. R. Fori Nobilium Tarnoviensis sub D) - Litteres baptismales sub E), K), M), N), Q), S) - Decreta veniae aetatis sub R), T) - Sententiam sub F) - Apoches sub G), H) I), O), P) — et consensum extabulationis sub L) libris concernentibus ingrosset, et in horum fundamento Summam 68,000 flpol. dom. 32. pag. 436, n. 38. on. super bonis Turzepole cum consecutivis positionibus Nro. 41. on. et Nro. 2. et 3. Ext. conspicuam, respective extabulata jam una Summae hujus pro re Duae. Magdalenae de Załęskie Grabowska intabulatae medietata, etiam alteram medietatem proles originarii creditoris olim Stanislai Grabowski respicientem, de iisdem bouis Turzepole extabulet, - porro ad petitum alterum ejusdem Dni. Xaverii Com. Starzenski sub pr. 24. Junii 1825 ad Nrum. 16563. Tabulae Reg. pariter demandatum extitisse, nt productam sub A) declarationem libris concernentibus ingrosset, et in ejus fundamento contractum locati conducti et solutum censum in Summa 55,000 Ap. de bonis Turzepole extabulet.

Cum antem ad subsequum petitum sub praes. 12. Maji 1828 ad Nrum. 11,930. per eundem Dnum. Xaverium Com. Starzenski exh'bitum, hie Judicii domicilium supra citati Dni. Severini Grabowski extra oras hojus Regni indicetur, ideo Advocatus Dominus Trawuliński cum substitutione Domini Advocati Minasiewicz ipsi ipsiusque periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memoratae resolutiones intimantur, de quibns resolutionibus supra citatis Edictum asthoc notitiam dat.

Ex Contilio C. R. Fori Nobilium. (3) Leopoli die 28. Maji 1828.

Edictum.

Nro. 78. Per Magistratum Belżensem, Circuli Zółkieviensis, administrationem justitiae loco Dominii Wielkie Mosty exercentem, haeredibns olim Andreae Engowski die 10ma. Martii 1821 in villa Wolica ad tractum Wielko-Mostensem spectante mortui, de nomine, cognomine et de domicilio ignotis, tum de domicilio ignotae defuncti uxori Annae de Piasecki Ługowska notum redditur: per Annam de Skubińskie Adamowiczowa post olim Ignatium Adamowicz derelictam viduam, minorennium Alexandri filii et Ludovicae filiae Adamowicze matrem atque naturalem tutricem, tam majorennium Leonis, Emiliani Adamowi. cze, nec non Theulae de Adamowicze Neilreich mandatariam, contra jacentem massam olim Andreae Ługowski sive contra ignotos ejusdem et de nomine et cognomine et de do-

micilio haeredes, nec non contra notam quidem de nomine et cognomine, sed de domicilio ignotam Annam de Piaseckie Ługowska, denique contra Dnum. Ignatium Lang praefatae massae ouratorem, puncto cedendae possessionis Molendini et fundorum cum attinentiis in villa Wolica sitorum, sub praes. 15. Aprilis 1828 ad Nrum. 78 huio Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem itaque haeredum olim Andreae Ługowski ignotam, corum periculo et impendio constitutus curator D. Iguatius Lang habetur, quoonm juxta praecriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam causa quaestionis hio Judicii die 11. Octob. 1828 hora decima matutina pertractabitur.

Praesens Edictum itaque admonet ipsos ad comparendum in termino superius praefixo et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni cansae proficua esse videntur; ni fiant, et cansa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Sessione Magistratus Civitatis Belz die 23. Junii 1828. **(3)** 

Rundmachung. Mro. 6728. Um Jiten July f. J. um 9 Uhr fruh wird bas Bydaczower städtische Gefall der Weiden

1) Baprzeczyscie zu 174 Joch 236 Quil.

2) Zagorze nesst Buczki, 225 — 472 — 3) Ospiska

4) Stand- und Markigelder, in der Bodacjower Stadtmagistrateranglei auf 3 nach einander folgende Jahre, vom iten November 1. 3. angefangen, im Berfteigerungsmege in Dacht binbangegeben werden.

> Die ehehinnigen Prazia Fisci find: 910 fl. — fr. K. M. — 2) und 3) 621 fl. — fr. R. M. 28 fl. 48 fr. K. M.

Daber fich die Pachtunternehmungeluftigen mit einem Nadium von tolioo ju verfeben haben.

Gollte jedoch die erfte Ligitagion mißlingen, fo wird der zweite dieffällige Sermin auf den 14ten, und der dritte auf den 28ten August 1. 3., zur neuen Lizitazion bekannt gemacht und bestimmt.

Wom f. f. Kreisamte. Stry am 29. Juny 1828.

(3)

U wiadomienie. Nro. 694. Przez Magistrat Cyrkulowego miasta Rzeszewa podaje się do powszechney wiadomości, iż na żądanie Adama Azyana dóm pod Nrem. 274 tu w mieście położony na 157 ZR. 55 kr. M. K. urzędownie oszacowany, na zaspokojenie długu 200 ZR. M. K. na dniu 28. Lipoa, 11. i 25. Sierpnia b.r. w tuteyszo-Magistratualney Kancelaryi zawsze o godzinie otey rano przez publiczną licytacyją w drodze exekucyi sprzedany będzie.

Na które termina chęć licytowania maiacy w scpCtowe wadyium zaopatrzeni zapraszaia się, gdzie im dalsze warunkilicytacyi ogłoszo-

De zostana.

W Rzeszowie d. 25. Czerwca 1828. (3)

U w i a d o m i e n i e.

C. K. Urząd budowniczy woyskowy Wadowicki, zawiadamia ninieyszem w skutek rozporządzenia c. k. wysokiego Urzędu budowniczego i fortyfikacyi, datowanego w Wiedniu d. 19. Czerwca 1828 do liezby 2176, iż na materysły budowlane i inne rzeczy potrzebne do proiektowaney budowy szpitala woyskowego w Wadowicach, przedsięwzięta będzie w d.

4. i 5. Sierpnia r. b. w Kancelaryi Urządu budowniczego licytacya, a mianowicie na destawe:

### Materyałów mularahich:

Kamienia lupanego sażni hub. 700. Cegły sztuk 1400000, 12" długie 6" szer.

2 3 4 grubej...

Wapna niegaszonego wypalonego z kamienia wapiennego Inwaldzkiego i Targanieczerskiego, korcy 7000.

Piashu ze Shawy sażni kub, 400.

### Materyałów ciesielskich:

Kloców drzewa tramowego, miękkiego, długości 4 są. z st., w końcu cieńszym 13 do 14 cali, sztuk 1000.

Kloców drzewa miękkiego po 9 sążni, 4 stóp długości, w końcu cieńszym grubości 10 do 11 cali, sztuk 6.

Kloców drzewa miękkiego długości 7 sążni, w końcu cieńszym grubości 10 do 11 cali, sztuk 100.

kloców drzewa miękkiego dług. są. 6, w końcieńszym cali 9 do 10 grubości, sztuk

Desek z drzewa miękkiego z oprawnemi kantami, każda 12 cali szer. 1 1/2 cala grub. i 2 sąż. dług., sztuk 2000.

Desek z drzewa miękkiego z oprawnemi kantami, każda cali 12 szer. 1 1/2 cala grub. i 3 sąż. 2 st. dług., sztuk 1800.

Desek z drzewa miękniego z oprawnemi kantami, każda 12 cali szer. 1 1j2 cala grub. 2 dług., sztuk 400. Gontów kup 3000. Łat rzniętych 3° długich, sztuk 3000. Gontalów 6 funt, sztuk 400000. Goździ do łat 15 funt. sztuk 30000. Goździ do łat 18funt. sztuk 40000.

#### Materyałów kowalskich:

Żelaza na ankry do muru i sufitów w 2 1/21/ szerokich a 4" grubych szynach, funtów 14,000.

Zelaza na snhry do muru w 2 1/2" szer. a 4 3/4 linii grub. szynach, funt. 4000. Żelaza na anhry do tramów w 2" szer. a 3

linii grab. szynach, funt. 3000.

#### Robota kamieniarska i materyały.

| stóp o                                 | TOOT.   |
|----------------------------------------|---------|
| Plyt do odsady 9 cal. z felcem gru-    | 2110-0  |
| bo obrobionyoh z twardego kamie-       |         |
| nia oiosowego                          | 2254    |
|                                        | 1084    |
| Plyt do odsady 7 cal. detto            | 1004    |
| Kamieni czworobocznych na wszystkie    | # 17 FT |
| strony obrobionych, stop kub.          | 433     |
| Stopni do wschodów 5/16 cal. z poweł-  | 4       |
| kiem i hostka z tward, kamienia,       | 77.1    |
| kurrent stopy                          | 476     |
| Stopni do wschodów, maiących po-       |         |
| wierzchni 6/14 cal. kurrent st.        | 1075    |
| Cembrzyny do kanału 819 cal. kurrent   |         |
| stopy                                  | 77      |
| Nóżek do pieców dwie stopy w czwo-     |         |
| roboku i 4 cale grub., sztuk           | 33      |
| Sztag kamiennych 6j14 cal. do wschodów |         |
| kur. stopy                             | 79      |
| Oprawa do okien 6j7 cal. wegarów,      | - '     |
| fensterbanków i storców, kurrent       |         |
| stopy                                  | 8913    |
| Oprawa do drzwi 8/9 cal. wegarów,      | 1,7     |
| storców i solbanków, kur. st.          | 366     |
| Płyt mocnych gzymsowych 2cal., czw.    |         |
| stóp                                   | 463     |
| Słupów do drzwi kominowych 617 cal.    | - 1     |
| kur. stóp                              | 253     |
| Kamieni do pokrycia kanalu 4 calow.    | 1       |
| czwor. stóp                            | 207     |
| Kamieni do noliverio elemán corodar    | 207     |
| Kamieni do pokrycia słupów ogrodow.    | 110     |
| .4 cal. czw. stóp                      | 4969    |
| płyt bruk. 3 cal. czw. stóp            |         |

Pomienione materyały muszą być naylepszego gatunku, szczególniey cegły dobrey formy i dobrze palone, wapno z mieysc wynaiętych, a robota kamieniarska z twardego ciosowego kamienia.

Przy wypuszczeniu robót kamieniarskich ostrzeże się wyraźnie, iż ieźli przedsiębierca nie iest sam professyonistą, takowy zaraz przy licytacyi musi wymienić maystra, któremu roboty te poruczy, któryto mayster wywieść się

powinien ze swoiey zdolności. Dla dopełnienia tego warunku potrzebny iest zakład osobny 300 ZR. M. K., i takowy za kaucyą służyć będzie.

Drzewo musi być ze zdrowych pni, i w należytym czasie ścinane; za tramy szczególniey z dobrego drzewa, musi każdy kontra-

hent na lat trzy ręczyć.

Za

Kanoya w M. K.

|   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 42440              |     |     |
|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-----|
| ı | Bażdą      | dostawę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | cegieł             | 840 | ZR. |
|   | _          | page and the same | wapna              | 700 | -   |
|   | -          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kamienia łupanego  | 420 | -   |
|   | -          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | piasku             | 240 |     |
|   | -          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | drzewa do budowy   | 400 | _   |
|   | to-o-might |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | desek              | 130 | -   |
|   | -          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | gontów i łat       | 160 |     |
|   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | goździ             | 140 |     |
|   | -          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ankry mularskie    |     | 400 |
|   |            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | robote kamieniarsk | 1 - | 820 |
|   | D          | anna haa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | more but w         |     |     |

Rzeczone kaucye mogą być w gotowiźnie lob w obligacyach Stanu podług kursu składane. — Gdyby kontrahent sobie życzył te rękoymie w gotowych złożone zamienie późniey na realną lub fidejussoryczną kaucyą, będzie mu to w prawdzie dozwolonem, iednakowoż takowe w skutek nowego rozporządzenia c. k. Rady woienney przez c. k. Urząd fiskalny Lwowski będą rozpoznawane i iako dostateczne uznane.

W tey mierze przyrzeka się kontrahentowi współdziałanie c. k. Urzędu Cyrkułowego Wa-

dowickiego.

Każdy chcący licytować, ma się zaopatrzyć w żądaną haucyą i świadeotwo Zwierzchności micyscowey względem iego majątku i hredytu, bez czego do licytacyi nie będzie przypuszczony.

Termina dostawy od czasu do czasu potrzebnych materyałów będą oznaczone w d. 4.

i 5. Sierpnia do licytacyi oznaczonych.

Zastrzega się potwierdzenie licytacyi. --Protokół obowiązuie sharb od dnia potwierdzenia, hontrahenta od dnia onegoż podpisania.

Dodatkowe oferty nie będą uważane, i nie dotrzymujący kontraktów nie będą przypu-

azczeni do licytacyi.

Bliższe warunki tey licytacyi będą mogły być od d. 13. Lipca począwszy, w Kancelaryi budownictwa woyskowego codziennie przeyrzane.

W Wadowicach d. 28. Czerwca 1828. (2)

Obwieszczenie

Nro. 446. Przez Magistrat król. wolnego miasta Myslenic do powszechney podaie się wiadomości, iż kamienica zaiezdna tu w mieście pod Nrem. 263. stoięca, Woyciecha Goralika własna, końcem zaspokoienia procentów

hapitału 11300 ZR. W. W., przez Woycieche Goralika sukcessorom Antoniego Pyrdka starego do użytku oddana, z 11 pokoiów, stayni wiezdney, strychu i t. d. składaiąca się, w roczną dzierzawę na dniu 30. Lipca 1828 o godzinie 10 zrana w Kancelaryi tuteyszego Magistratu naywięcey ofiaruiącemu przez publiczną licytacyę w iednoroczną arendę wypuszczoną zostanie, pod następuiącemi kondycyami:

1) Za cenę stanowi się 113 ZR. 1 kr. w

M. K.

2) Każdy chęć licytowania mający iako wadium 20 ZR. M. K. do Kommissyi licytacyjney złożyć obowiązanym iest, inaczey do licytacyj dopuszczonym nie będzie. To wadium iako kaucya de non desolando służyć ma, i bez procentu w Depozycie zostanie, zaś po expiracyj kontraktu i uznaniu, że żadnych pretensyy do dzierzawcy sukcessorowie Pyrdka nie mają, wydaną zostanie.

 Czas dzierzawy od 8. Sierpnia 1828 zaczyna się, i w tymże samym dniu bez wypowiedzenia dzierzawy swóy koniec weźmie.

4) Do dzierzawy reperacye ninieysze, 2

ZR. M. K. nie przewyższające należą.

5) Dzierzawca obowiązany w dobrym stanie wypuszczoną mu kamienicę utrzymywać, i w tym stanie, iak ią odbierze, przy expiracyi

czasu dzierzawy oddać.

6) Dzierzawca każdy obowiązany iest czynsz dzierzawny co półrocze anticipative, to iest pierwszą ratę 8. Sierpnia 1828, drugą ratę d. 8. Lutego 1829 do Depozytu tuteyszego Magistratu złożyć, inaczey na koszt i niebezpieczeństwo iego nowa licytacya rozpisana, a kamienica natychmiast mu z dzierzawy odebraną zostanie.

7) Od licytacyi żydzi są wyięci.

Z Rady Magistratu Król. woln. miasta Myslenice d. 28. Czerwca 1828. (2)

Antundigung.

Mro. 9088. Um 8ten August d. J. um die gewöhnliche Vormittagestunde wird in der Jaworower Verwaltungekanzlen zur Verpachtung der Absischung des Jaworower Karpsenteiches eine neuerliche Lizitazion abgehalten werden.

Diefer Zeich wird vier Sommerhigen überftanden haben, und hat im Jahre 1825 folgen-

den Ginfaß erhalten :

23 Schock 30 Stud zweijahrige Rarpfen,

88 — — einjahrige —— 44 — 12 — Hechtensehlinge,

70 - 52 - Speiffifchfehlinge und

9 Buder Efeine Weißfifche.

Das Prazium Fiszi betragt 5212 fl. Jo krin Konvenzionsmunge.

Pactfustige werden baber eingeladen, am

obbestimmten Tage ju erfcheinen, und sich mit einem sopStigen Badio ju verfeben.

Alerarial-Ruckstandler und Unmundige wer-

Den von der Lizitazion ausgeschlossen. Zaworow am 28ten Juny 1828.

(1)

Anfundigung.

Nro. 1260. Vom Magistrate der k. freien Kreisstadt Sambor wird hiemit bekannt gegeben, daß daselbst am 18ten August 1828 um neun Uhr Vormittags eine öffentliche Lizitazion über die Veräußerung in ein Erbeigenthum des städtischen 1600 Qukl. in sich enthaltenden nächst der Stadt an der Drohobyczer Chausse gelegenen Gartensgrundes Stare Cegielnisko genannt, abgehalten wird, wozu sämmtliche Kaussussige, versehen mit einem 10pCtigen Vadio mit dem Beisahe vorgestaden werden, daß

a) der Mudrufspreis in 81 fl. 25 fr. R.M.

ausgemittelt werden, und bag

3

i

ø

o

10

10

20

۲.

b) außer den übrigen für die Kaufer fehr vortheilhaften Bedingnisse, welche bei der Ligitazion bekannt gemacht werden, auch jene besteht, daß der Ersteher nur den Iten Theil des Kaufschillings sogleich zu erlegen haben wird, die and dern zwei Drittheile hingegen durch drey Jahre unverzindlich bei sich behalten kann, u. erst nach deren Berlauf, falls er die fernern Beibehaltung des Kaufschillingsrestes wünschen sollte, die Verzinsung mit 51200 jährlich ihren Unfang nehmen wurde.

Sambor am 7. July 1828. (1)

Rundmachung.

Mro. 41,609. Bur Befehung ber erledigten Stadtkassier-Stelle bei dem Oswieczoner Stadtsmagistrate, womit ein Gehalt von 300 fl., und eine gleiche Rauzionsleistungsverbindlichkeit versbunden ist, wird der Konkurd mit dem Beisaße ausgeschrieben, daß die Bittwerber ihre gehörig belegten Gesuche bei dem Wadowicer k. Kreitsamte bis 10ten August l. J., und zwar, wenn sie schon angestellt sind, mittelst ihrer vorgesehten Behörde, — und wenn sie nicht im öffentlichen Dienste stehen, mittelst des Kreisamtes, in dessen Bezirke sie wohnen, einzureichen, und sich über solgendes auszuweisen haben:

1) über das Ulter, Geburtsort, Stand und

die Religion;

2) über das in Folge der abgelegten Prüfung aus dem Rechnungsfache und der Stadtkaffa-Manipulazion erhaltene Befähigungsbekret;

3) uber die Renntniß der deutschen u. pol-

nischen Sprache;

4) über das untadelhafte moralische und politische Betragen, Fähigkeiten und Verwendung, so wie auch

5) über die bieberige Dienftleiftung u. gwar

bergeftalt, baf barinn feine Periode überfprungen werde ;

6) über die Möglichkelt der Kauzionsteistung und zwar auf den Betrag von 300 fl. RM.

Endlich haben die Kompetenten auzugeben, ob sie, und in welchem Grade mit den übrigen Beamten des Ofwieczyner Magistrats verwandt oder verschwägert sind.

Bom f. f. Landesgubernium. Lemberg am 18ten Juny 1828. (1)

U w i a d o m i e n i e.

Nro. 39. Przez Magistrat Brzeżański do powszechney każdego podaie się wiadomości, iż dóm starezakonnych Abrahama i Ester Goldenthal małżonków w Brzeżanach pod Nrem. 150,160 sytuowany, sądownie do 1255 ZR. 48 W. W. oceniony, na satysfakcyię długu 500 ZR. z procentami przez Rosalię Czaczkowską mocą sądowey komplanacyi d. 9. Stycznia 1826 Nro. 503. zadecydowaney ewinkowanego, w Kancellaryi Sadu tuteyszego d. 20. Sierpnia, d. 15. Września i d. 14. Października r. b. zawsze o godz. 4tey popołudniowey za gotowepieniądze licitando sprzedawany będzie, pod kondycyjami:

1) że Praetium fisci wyżrzeczonego domu według aktu detaxacyi stanowi się 1,255 ZR.

48 kr. W. W.;

 że nikt bez wadyium topCtowego do Kommissyi w gotowionie złożyć się maiącego,

do licytacyi przyiętym nie zostanie;

3) że kupiciel domu ofiarowane od siebie quantum do wadyium doliczyć i w Depozycie Sądowym w dniach 14 złożyć powinien, pod przepadkiem wadyi i wynadgrodzeniem dalszych kosztów nowey rozpisania licytacyi i szkod ztąd dla kredytora wyniknąć mogących, gdyby wadyium w tey mierze dostateczne nie okazało się;

4) że, ieżeli kupiciel kondycyie licytacyi akuratnie dotrzyma, dekret mudziedzictwa wydany zostanie, i dóm mu w posiadanie wieczne

oddany będzie;

5) że gdy kupiciel za dóm przez siebie ofiarowane praetium zaliczy, za długi intabulowane odpowiedzialnym nie będzie, a licytanci o pedatkach monarchicznych, ciężarach i powinnościach do tego domu przywiązanach w Kancellaryiach Dominikalney i Magistratualney informować się maią, iakowe do kupiciela należeć będą;

6) że gdyby dóm ten nad praetium fisci, lub przynaymniey podług tegoż, na pierwszych dwóch terminach sprzedanym być nie mógł, na trzecim i ostatnim terminie nawet niżey prae-

tium fisci sprzedanymby został;

 że kredytor, na którego długu z tym, co należy, satysfakcyie licytacyja wyznaczona znaydule się, mocen iest bez złożenia wadium dóm ten na siebie licytować;

8) że wyż rzeczony dóm iako żydowski,

także żydzi licytować mogą.

Na która licytacyje w Brzeżanach przez Edykta na mieyscach zwyczaynych przybite, wybębnienie i wywołanie, przez Cyrkularze obesłanie do Gazet Lwowskich podane, zapublikować się mającą, licytowania chęć mający zapraszają się, na mieysce i termina powyż wyrażone.

W Brzeżanach d. 16. Czerwca 1828. (1)

Edykt.

Nro. 246. Ze strony c. k. kameralnego Kuckiego Sadu ninieyszem czyni się wiadomo, že realności, to iest: dóm drewniany stary pod Nrem. konskrypcyionalnym 6. w missteczku kameralnem Kossowie sytuowany, do żyda Moszka Ryglera właściwie należący, za sto osmdziesiąt Renskich w monecie konwencyjney sądownie oszacowany, na satysfakcyją długu żyda Jechel Mychla w Kossowie mieszkaiacego, na summe 120 ZR. M. R. i 80 ZR. M. R. zasądzonego, w drodze exekncyi przez publiczną licytacyie w następniących terminach; t. i., d. 7. Sierpnia, d. 4. Września i d. 7. Października 1828. zawsze o godz. 2giey po południu w miasteczku kameralnem Kossowie pod następuiacemi warunkami sprzedany będzie:

 za wartość fishalną tego domu pod liczbą 6. sytuowanego z przyległościami po pierwsze urzędowa taxa 180 ZR, M. K. przedsię-

wzięta będzie.

2) Chęć kupienia maigcy obligowani są wadyium 10pCtowe podług taxy rachuiąc od summy 180 ZR. M. K, przy licytacyi złożyć, ktere naywięcey daiącego zatrzyma się, do Depezytu Sądowego złoży się i do kupna szacunku porachuie się, innym zaś licytantom po ukończoney licytacyi zwróci się.

3) Jeżli ten dóm pod Nrem. 6. przy pierwszey i drugiey licytacyi powyżey taxy sprzedany być nie mógł, tedy na trzeciey licytacyi po niż taxy uczynioney sprzedany zostanie.

4) Naywięcey daiący tego domostwa po ukończoney licytacyi ma summę z licytacyi wypadłą w Sądzie kameralnym Kuchim w dni 14 w Depozyt złożyć, inaczey po upłynionym terminie na iego expens i szkodę nowa licytacyja w iednym terminie, nawet niżey taxy, przedsięwziąć się mająca, byłaby wypisana.

5) Jak ten dóm pod Nrem. 6. kupniący, po ukończoney licytacyi w terminie summę z licytacyi domóstwa podług powyższego opisu złoży w Sądzie w Depozyt, na ten czas otrzyma dekret z Sądu na ten dóm w wieczność, i temu ciężary na tem domostwie Skarbowey Kas-

sie należące, do zadosyć uczynienia oznaczą sie. --

6) Ten dóm pod Nrem. Konskrypcyionalnym 6. sytnowany, iako przez żydów posiadany i knpowany też być może.

Kutty d. 7. Lipca 1828. (1)

Edift.

Von Geite bes Magistrats der Mro. 497. f. freien Kreikstadt Wadowice wird anmit allgemein bekannt gemacht, daß auf Unlangen der Ugathe Grotof, secundo' voto Graczonskischen Erben, das denfelben geborige, in der biefigen Stadt auf ber Wiener Vorstadt unter Konffripgionszahl 109. gelegene holzerne Saus samm! Wirthichaftegebauden und Grunde von 600 Qu. Kl., fo unterm Jisten Day I. 3. gerichtlich auf 2000 ft. Konvenzionsmunge abgeschätt worden ift, in drei Terminen, namlich am 7ten August, 4ten Geptember und 2ten Oftober 1828, in der biesigen Umtskanzley immer um 9 Uhr früh an den Meifibiethenden unter nachfiehenden Bedingniffen peraußert werden wird.

1) Bum Ausrufspreis wird der gerichtlich erhobene Schähungswerth diefer Realitat, namlich der Betrag von 2000 fl. Konv. Mze. ange-

nommen.

2) Ift der Rauflustige verbunden, den zehnten Theil des Ausrufspreises vor Beginn der Lizitazion zu handen der zu dieser Verhandlung bestimmten Kommission zu erlegen, ansonsten er

jur Versteigerung nicht jugelaffen wird.

3) Der Meistbiethende ist verpflichtet, den ganzen Kaufschilling binnen 14 Zagen nach erfolgter Bestättigung der Lizitazion in das gerichtliche Depositenamt zu erlegen, und dies um so mehr, als widrigens er sein Badium verliert, und auf seine Gefahr und Kosten eine neuerliche, in einem einzigen Termine abzuhaltende Lizitazion der fräglichen Realität ausgeschrieben werden wird.

4) Wiebald der Meistbiethende den angebothenen Kausschilling erlegt haben wird, so wird ihm das Eigenthums = Defret zu dieser Realität sammt dem Grunde ertheilt werden.

5) Die Juden find von diefer Berfteigerung

ausgenommen.

Daber werden alle Kauflustigen an die festgesetten Lizitazionetermine mit dem Beisage gewiesen, daß es ihnen frei stehe, den Schähungtakt dieser Realität in der hiesigen Registratur einzuseben.

Mus dem Rathe des Wadowicer Magistrats

am 21. Juny 1828.

### Edictum.

Nro. 497. Per Magistratum Regiae ac liberae Civitatis Circularis Wadowice publice hisce notum redditur: domum ligneam hic in Civitate in suburbio Vienensi sub Nro. 109. sitam, cum omnibus aedificiis oecenomicis et fuudo 600 quadr. orgyarum, ad successores olim Agathae primo voto Srokosz secundo Graczyńska pertinentem, sub die 31. Martii 4828 offe in quota 2000 firh. Mon. Conv. detaxatam, ad instantiam successorum post eandem defunctam demansorum in tribus licitationis terminis, nempe: 7. Augusti, 4. Septembris et 2. Octobris 1828 semper hora 9. mat. in Cancelaria hujus Judicii assumendae plurimo offerenti, sub sequentibus conditionibus disvendeudam fore:

 Pro praetio fisci ponitur aestimationis praetium in Summa 2000 firh. M. C. pro domo nna cum fundo sub Nro. 109. sita.

2) Quilibet emendi cupidus nomine vadii decimam partem praetii fisci ante inchoatam auctionem ad manus Commissionis eatenus delegatae deponat, secus ad licitationem non admittetur.

3) Plurimum offerens obligatur Summam quam offert, intra 14 dies, a die ratihabili ectus licitationis computandos, ad Depositum Judiciale comportare — idque si non fecerit, vadium amitteret, illiusque impensis et periculo nova auctio in unico termino assumenda proscriberetur.

4) Post comportatum per plurimum offerentem praetium liciti, Decretum proprietatis eidem quoad hano realitatem et fundum

extradetur.

5) Judaei ab hooce licitatione exci-

pinntur.

Quare omnes emendi cupidi ad praefixos licitationis terminos invientur, cum eo, quod iisdem liberum manet, actum detaxationis hujusce realitatis in Registratura hujus Judioii inspicere.

Ex Consilio Magistratus Vadovioensis die 21. Junii 1828.

### Aundmachung.

Mro. 0300. Bur Tilgung der Candesfürste lichen Steuern wird das Gut Maklo auf drei Jahre verpachtet, und die dießfällige Ligitazion am 1. Unguft d. J. in der Przempeler Kreiseantekanzlep abgehalten werden.

Sollte diefe erfolglos senn, so wird eine zweite am 12. August, und die britte am 20. Au-

guft 1828 abgehalten werden.

Das Erträgnif diefes Guts besteht in:

467 Joch 322 Quel. Ueder, 126 — 949 — Wiefen und Garten,

129 - 160 - Sutweiben,

852 Ellen Gefpunft,

3432 2spannige Bugtage mit Pferden, und

5884 Handtage.

Der Fiskalpreis wird mit 2712 fl. 30 fr. angenommen, und bemerkt, daß wenn keine dem Fiskalpreise gleich kommende Unbothe gemacht wurden, auch mindere Unbothe auf Gefahr und Unkosten der Grundfrau werden angenommen werden.

Das Reugeld, welches vor der Ligitazion baar erlegt werden muß, beträgt 10,100 des Ris-

kalpreises.

Pachtlustige werden daber am obigen Sermine in die Kreisamtskanzley vorgeladen, wo ihnen die nabern Bedingnisse werden bekannt gegeben werden.

Vom f. f. Kreisamt. Przemyst am 1. July 1828. (1)

# Rurs Lwowski

|                    | 44.84 |    | 20, |       | n pe | EL 0 |     |     |       |
|--------------------|-------|----|-----|-------|------|------|-----|-----|-------|
| Dukat Holenderski  | -     |    | -   |       | 12   | ZB.  |     | kr. | W. W. |
| Liesarski          | -     | -  |     | -     | 11   | -    | 48  |     |       |
| Brutryn            |       |    |     |       | -    | -    | -   | -   | -     |
| Talar Niderlandski | -     | -  |     | -30   | 5    |      | 30  | -   |       |
| Pruski             |       | -  | -   |       | 3    | _    | 30  |     |       |
| Rubel Rosayyaki    |       | -  |     |       | 3    | -    | 50  | -   |       |
| Moneta Honwencyy   | na    | 58 | 100 | 0 - 2 | 50.  | -    | - / |     | -     |

### Doniesienia prywatne.

# Sanblungs. Anzeige.

Die Joseph Stampfi'sche Spezeren-Handlung in Lemberg, in der Krakauer Gasse Mro. 70. jum goldenen Stern, bringt hiermit jur allgemeinen Kenntniß, daß sie

Bestellungen auf echtes Stepermarker Eisenblech,

biefes moge jur Bedachung, jur Verfertigung ber Brandwein-Reffel, oder ju einem andern Gebrauche erforderlich fepn, jederzeit aufnimmt, und ba fie mit den vorzüglichsten Fabrifen in Stepermart in birefter Berbindung fiebt, fo ift fie auch im Stanbe, jedem P. T. Rommittenten fur Die befte Qualitat und um fo mehr fur ben niedrigften Preis ju burgen, ale fie die eigenen Roften berechnet, ju Diefem Behufe Die Original. Dokumente vorweift, und fur ihre Mubewattung nur 2 ft. von soo ff. an Provifion berechnet. Da übrigens auch durch die Bermittlung Diefer Sandlung Die Stepermarker Kabrik, gur Bedachung bes neuen Rathhausbaues in Cemberg bie befte und untarelhaftefle Qualitat geliefert bat, fo hofft fie, baß diefer Beweis Jedem, ber ihr einen Auftrag geben follte , fur die befte , punttlichfte und ichleunigfte Musfuhrung beffelben binlanglicher Burge ift.

Bugleich macht diefe Sandlung bekannt, daß fie mit Ende diefer Woche den letten Transport aller Gattungen frifcher Mineralwaffer erwartet. Die lette Fullung ift Die anerkannt wirk-

famfte und bedarf demnach feiner weitern Empfehlung.

Lemberg am 16ten July 1828. (1)

#### Uwiadomienie

ogrodzie niżey podpisanego przy ulicy Jeznickiey, pod liczbą domu 135 2/4, widzieć možna nowo wynalezioną Młockarnią, za którey pomocą wymłacać można każdego gatunku zboże, wyiąwszy soczewice i groch, i która ma następniące zalety: Za iey pomocą dwunastu ludzi wymłacają w dwunastu godzinach, trzydzieści sześć kóp, bez naymnieyszego uszkodzenia ziarna ani słomy, która do każdego użytku służyć może; zaymuie mieysca tylko ośm śążni, wszędzie więc może być łatwo umieszczona; nakoniec zaleca się mocną i trwała budową, iakoteż i tem, że cała machina na 12 osób tylko cztery ZR. w M.K. kosztuie. Wynalazca poozyta sobie za ukontentowanie pokazać ia, wytłumaczyć iey skład, sposób iey użycia i iey korzyści w Poniedziałki i Piątki po południu bez naymnieyszego interesa każdemu, kto się zgłosi do niżey podpisanego.

We Lwowie dnia 30go Czerwca 1828.

Józef de MAYER.

U wiadomienie.

terminie nie wykupione d. 21. Lipca 1828 r. W Urzędzie zastawniczym Kościoła kate- przez publiczną licytacyją będą sprzedawane, dralnego Lwowskiego Ormiańskiego zastawy na iako to: śrebra, kleynoty i inne różne fanty.3)

### Nachricht

Endes Unterzeichneter gibt' fich die Ehre, ein verehrungemurdiges Publifum ju benachrich= tiben, daß bei ibm in feinem eigenen Saufe fub Mro. 556 414 am Liczafow nachst der St. Untone-Kirche mehrere Gattungen von Fußboden-Safeln vom trodenen, guten und dauerhaften Solze zu baben find.

Er empfiehlt fich dem geschätten Publifum mit der Bemerfung, daß er nicht nur feine Safeln, von welchen er einen großen Borrath bat, um die billigften Preife verkaufen', fondern auch beren lechtheit burch ein eigenes Beichen bemab. ren, und fomit jedem Betruge ju begegnen milfen merde.

Lemberg am 6. July 1828.

Bartbolomaus Grebotnig, burg. Sifchlermeifter.

### U wiadomienie.

. Niżey podpisany ma honor szanowną Publiczność uwiadomić, że u niego w wiasney hamienicy pod liczba 556 414 na Łyczakowie obok koscioła S. Antoniego dostać można róžnego rodzaju posadzki taflowey z suchego, dobrego i trwałego drzewa.

Niżey podpisany poleca się szanowney Publiczności z tym dodatkiem, że ta wyż namieniona posadzka, którey znaczny zapas posiada, nietylko za naymiernieysza cenę sprzedawać będzie, lecz oraz iey prawdziwość własnym znakiem zabezpieczy, a tak wszelkiemu oszukanstwu zapobieży.

We Lwowie d. 6. Lipca 1828.

Bartlomiey Srebotnig, sto zrz.

# Dzieńnik urzędowy.

(Nro. 82.)

We Lwowie dnia 18go Lipca 1828.

## Rundmachungen des R. R. Landesguberniums:

An fün digitng.
Mro. 9401. Wegen Verpachtung der Uerarial-Tranksteuer von Brandwein, dann Bier- u.
Meth, in der Kreisstadt Stanislawow, auf die
Beit vom iten November 1828 bis Ende Oktober 1829 wird am 24ten d. M. eine Lizitazion
hieramts abgehalten werden, und wenn hierbei
kein gunstiges Resultat erzielt werden sollte, die
zweite am 7ten, und die dritte am 20ten August

1. 3. vorgenommen werden. Dem Ersteher wird das Recht zustehen, dies fes Befall nach folgenden Sarifffagen einzuheben.

### Rundmachung.

Mro. 45,593. Laut Defrets der hohen Stubien-Hoffemmission vom 14. v. M. 3193391. ist an dem f. f. Symnasium zu Vinkoweze in der slavonischen Militär- Gränze eine Grammatikallehrersstelle, mit welcher ein jährlicher Gehalt von 500 st. K.M. verbunden ist, in Erledigung gekommen.

Bur Wiederbefetzung dieses Lehrpostens wird in Gemäßheit des bezogenen hoben Defrets die Konfursprufung am 28ten August I. J. an der

hiesigen Universität abgehalten werden.

Diejenigen, welche diefe Lehrstelle ju erhal-

### U wiadomienie.

Nro. 20516. Ze strony c. k. Urzędu Cyrkułowego Tarnowskiego ninieyszem do powszechney podaie się wiadomości, iż dla wypuszczania robót do konserwacyi gościńca bitego na rok 1829 potrzebnych w następujących mieyscach i dniach powtórne licytacye przedsięwzięte będą, iakoto:

- 1) W c. k. Kancelaryi Cyrkułowey w Tarnowie na d. 22. Lipca 1828.
- a) Wydobycie i przywóz szutru z Dunayca, i tegoż rozrzucanie na 20. i 21. mili Wiedeńskiego gościńca bitego.
- b) Wydobycie kamieni z góry kopalney w Trzemeśnie, tychże przywóz, rozbiianie i rozgartywanie na 22. mili Wiedeńskiego traktu.
- c) Wydobycie szutru z kopalni szutrowey w

a) vom Garnet Brandwein 6 fr. R. M.

b) — Faß Doppelbier 36 — — einfachen Bier 18 — —

d) — Garnet Meth 4 — —— Der Fiskalpreis besieht bei der Tranksteuer von Brandwein in 5122 fl. KM. und von Bier und Meth in 3361 fl. KM.

Die Pachtlustigen haben sich mit einem 10.

pCtigen Dobium ju verfeben.

Bom f. f. Kreisamt.

Stanislawow am 2. July 1828. (3)

ten wunschen, haben daher sich der obigen Konstursprüsung vorschriftsmassig zu unterziehen, und sich dieserwegen an dem oben festgesehten Termistie bei dem Cemberger f. Gymnasial-Direktorate welchem sie gleichzeitig ihre dießfalligen mit den Machweisungen über ihr Ulter, Religion, sittlich guted Betragen, ferners über ihren regelmassigen Körperbau und dauerhafte gute Gesundheit, so wie auch über zurückgelegte Studien, Sprachkenntnisse, etwa bereits geleistete Dienste u. sonftschon erworbene Verdienste gehörig belegten Gesluche zu überreichen haben, zu melden.

Wom f. f. galizischen Landesgubernium. Lemberg am 4. July 1828. (3)

Pagorskiey Woli, tegoż rożbiianie, przywóz i rozrzucanie na 23. mili gościńca Wiedeńskiego.

2. W Kancelaryi Magistratualney w Pilznie na d. 23. Lipca 1828.

a) Wydobycie i przywóż szutru z Wisłoki, przy Bajorkach, Jaworzu i Lipinach, i tegoż rozgartywanie na 24. mili, na 1. i 2. cw. mili 25. Wiedeńskiego gościńca.

b) Wydobycie i przywóz szutru z Latoszyna, i tegoż rozrzucanie na 3. i 4. cw. cwierci mili 25., tudzież na 1. i 2. cwierci 26.

3. W Kancelaryi Magistratualney w Ropczycach, na d. 24. Lipca 1828.

a) Wydobycie i przywóz kamieni z góry kamienney Stobierna, tychże rozbiianie i rozgartywanie na 3. i 4. ćw. 26. mili, tudzież na 1. i 2. ćw. 27. mili gościnca Wiedeńskiego.

b) Wydobycie i przywóz kamieni z góry kamienney Chechły, tychże rozbiianie i rozgartywanie na 3. i 4. ćw. 27. mili tudzież na 1. i 2. ćw. 28. mili.

c) Wydobycie i przywóz kamieni z kopalni kamienney Gnoynica, tychże rozbiianie i rozgartywanie na 3. i 4. cw. 28. mili go-

ścińca Wiedeńskiego.

Każdemu chęć licytowania maiącemu wolno punkta licytacyjne w c. k. Urzędzie Cyrkutowym, lub w Kommissaryacie drogowym przeyrzeć, któremuto Kommissaryatowi pelecono, służące w tym przedmiocie wyjaśniemia, na żądanie stronom udzielić.

Tudzież dozwala się licytantom, którzy nie są w położeniu, osobiście, lub przez pełnomocników przy licytacyi być, oferty wadia-

### Obwieszczenie.

Nro. 6767]1043. Ponieważ licytacyje pod d. 30. Maia r. b. do liczby 4544, iedna na d. 24. i 25. Czerwca r. b. względem dostawy robót z kamieniołomu Mokrotyńskiego, i druga na d. 26. i 27. Czerwca r. b. względem takichże robót z kamieniołomu Wołkowickiego na gościńcu Warszawskim, wypisane nie udały się, przeto w tym celu nowa licytacyja wypisnie się a mianowicie:

1) względem dostawy materyiałów z Mokrotyńskiego kamieniołomu, iako to: wydobycia, przywozu i rozbiianiia 265 kup i rozgartywania 105 kup kamienia na 3. milę, za cenę fiskalna 680 ZR. 30 kr. M. K. na d. 29. Lipca 1828 z rana o godz. 9tey w Kancelaryi c. k. Urzędu

Cyrkułowego Zolkiewskiego;

2) względem takiejże dostawy z kamieniołomu Wołkowickiego, t. i. wydobybia, przywozu, rozbiiania 223 kup i rozgartywania 48 kup kamienia na 7. i 8. milę, tudzież na s. ćw. mili 9., za cenę fiskalna 375 ZR. 43 3/4 kr. w M. K. na d. 30 Lipca r. b. zrana o godz, 9. w Rawie w tameczney Kancelaryi dominikalney.

Przedsiębiercy mogą pobliższe wiadomości, tyczące się obiętości i ceny robót, tudzież warunków licytacyi wraz z warunkami kontraktu, od tuteyszego o. b. Kommissaryiatu drogowego

U wiadomienie.

Nro. 9070. Ponieważ względem dostawy robót około dróg na rok budowniczy 1829 na pierwszey licytacyi tylko niektóre objekta wypuszczone zostały, przeto przedsięwzięta będzie powtórna licytacyja, a mianowicie:

dnia 24go Lipca 1828 w Drohobyczy, dnia 28go Lipca 1828 w Samborze, dnia 29go Lipca 1828 w Turce, i dnia 31go Lipca 1828 w Starem Mieście. mi należycie obłożone do c. k. Urzędu Cyrkułowego na piśmie, iednak naypóźniey w dniu, licytacya poprzedzałącym podać. Jeżeliby powyższe licytacye bezskutecznie upłynęły, tedy trzecia i ostatnia licytacyia ad 1) d. 18. Sierpnia 1828, ad 2) d. 19. Sierpnia 1828, ad 3) d. 20. Sierpnia 1828 r. w zwyż oznaczonych mieyscach odprawiać się będzie.

Chęć licytowania maiący w powyższych dniach na oznaczonych mieyscach znaydować się i 10pCtowa kaucyją (wyłączając całe gromady) w gotowiźnie lub przez hypotekarne zabezpieczenie, które akt detaxacyj i extrakt tabularny

zawierać powinno złożyć maja.

Przez C. K. Urzad Cyrkułowy.

W Tarnowie d. 4. Lipca 1828. (2)

zasiągnąć i maią się topCtową karcyją zaopatrzyć, od złożenia którey deputowani całych gmin pełnomocnictwami na piśmie zaopatrzeni,

wyiętymi są.

Tudzież dozwala się tym, którzy na licytacyi sami osobiście albo przez swoich pełnomocników być nie mogą, aby oferty swoie wadyjami dobrze wyrachowanemi zaopatrzone na piśmie do o. k. Urzędu Cyrkułowego, iednakże nsydaley do dnia licytacyję wyprzedzające-

go podeli.

Takowe oferty muszą odosobniono być zapieczętowane i oznaczona w nich cena nie tylko cyframi, ale także literami być wyrakona, które oferty przy licytacyjach, które w c. k. Urzędzie Cyrkołowym odprawiać się będą, Kommissarzowi licytacyi przed licytacyia- zapieczętowane oddanemi i przez niego dopiero po skończoney licytacyi w przytomności licytantów rozpieczętowane będą; co się zaś tycze licytacyi, w Rawie odprawiać się maiącey, to takowe oferty, ieżeli naydaley dniawyprzedzaiącego termin licytacyi nadeyda, przez c.k. Urząd Cyrkułowy aż do nadeyścia protokołu licytacyi zatrzymane, potem do tegoż załączone i zupelnie tak uważane będą, iak gdyby oferent na licytacyi osobiście był.

Od C. K. Urzędu Cyrkułowego. W Żółkwi d. 5. Lipca 1828. (2)

Przestrzenie drogi, na które licytacyja w wyżey wymienionych mieyscach odprawiać się będzie, są te same, iakie w tuteyszem obwieszczeniu z d. 9. z. m. do liczby 6294 wyszozególnione są, wyjąwszy owe, które iuż przedsiębiercom wypuszczone zostały, t. i. na Ungwarskim gościńcu obocznym na 2., 3. i 4. milę od Russowisk aż do granicy Jaworskiey.

Z C.K. Urzędu Cyrkułowego. W Samborze d. 2. Lipsa 1828. (1)